# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik

4. Dezember 1960.

4. Grudnia 1960.

urzędowy

Lizitazions-Ankundigung.

Rr. 40706. 2m 14. Dezember 1860 wird bei der f f. Finang-Bezirte-Direktion in Lemberg in den gewöhnlichen Amtsstunden eine Offentliche Ligitagion jur Berpachtung ber gur Domaine Janow geborigen Zivil-Schwefelmaffer-Ladeanstalt in Sklo sammt bem Propina-Bionsrechte in dem dazu gehörigen Bezirke, mit ben bestehenden Gebäuden, Ginrichtungsflucen, so wie einem Sof-, Garten, und Wiefengrunde vom 1. Mai 1861 angefangen alternativ auf die Dauer dreier, sechs oder nenn Jahre abgehalten werden.

Zum Ansrufépreise wird der Betrag von 500 fl. öst. Währ. als einjähriger Pachtschilling festgesett. Jeder Pachtlustige bat ein Badium von 100 fl. oft. Wahr. zu erlegen, welches bis zur Entscheidung über den Ligitazioneaft wird juruckgehalten werden, da fich bie f. f. Finang-Landes-Direfzion bas Recht vorbehalt, ben Beftboth ober ben Unboth eines anderen Lizitanten oder Offerenten anzunehmen, da es bei dieser Pachtung vorzugeweise auf die personlichen Gigenschaften

des Pachters anfommt.

Der Ersteher ift verbunden eine Rauzion von 1000 fl. oft. D.

du leiften.

Der Pachtschilling ift in vierteljährigen befursiven Raten gu gablen. Wer nicht für fich fontern fur einen Undein ligitiren will, muß fich mit einer gehörig legalisitten Spezial. Vollmacht feines Machtgebers aus-

Allenfallige fdriftliche, ben Lizitazionebedingniffen gemöß ausgeliellte Offerte, welche ben angebothenen Pachtzins sowohl in Biffern als auch mit Buchftaben ausgebrückt zu enthalten haben, muffen lang. stens bis 13. Dezember 1860, 6 Uhr Abends bei ber Lemberger f. f. Finang=Begirfe-Direfgion überreicht merden.

Merarial-Rudffandler, Minterjahrige und jene Personen, die für fich felbft feine giltigen Bertrage fchliegen konnen, find von ber Pach-

tung ausgeschlossen.

Die naberen Ligitagionsbedingnisse find bei ber f. f. Finang : Be-

Birte Direfgion in Lemberg einzufeben.

Won der f. f. Finang . Lanois = Diretzion.

Lemberg, am 27. November 1860.

# Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 40706. Dnia 14. grudnia 1860 odbędzie się w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej we Lwowie w zwyczajnych godzinach urzędowych licytacya publiczna w celu wydzierzawienia należącego do domeny Janów cywilnego zakładu kąpieli siarczanych w Szkle wraz z prawem propinacyi w należącym do tego powiecie z istniejącemi budynkami, urządzeniami, tudzież ogrodem i łąką, począwszy od 1. maja 1861 na lat trzy, sześć lub dziewięć.

Za cene wywołania stanowi się kwota 500 zł. w. a. jako jednoroczny czynsz dzierzawy. Każdy mający chęć dzierzawienia ma złożyć wadyum 100 zł. w. a., które az do rozstrzygnienia względem aktu licytacyjnego zatrzymane będzie, gdyż c. k. skarbowa dyrekcya powiatowa zastrzega sobie prawo przyjąć ofertę innego licytanta lub oferenta, gdyż przy tej dzierzawie zależy szczególnie na osobistych własnościach dzierzawcy.

Nabywca jest obowiązany złożyć kaucye w kwocie 1000 zł.

Czynsz dzierzawy ma być płacony w kwartalaych ratach z dolu. Kto nie dla siebie lecz dla kogo innego chce licytować, musi się wykazać należycie legalizowanem specyalnem pełnomocnictwem swego

Pisemne warunkom licytacyjnym odpowiednio wystawione oferty, które ofiarowany czynsz dzierzawy, tak cyframi, jakoteż literami wyrażony zawierać mają, muszą najpóźniej do 13. grudnia 1860 do godziny 6. wieczór być podane do lwowskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Restancyonaryusze eraryalni, małoletni i owe osoby, które za siebie samych ważnych ugód zawierać nie mogą, są z dzierzawy

wykluczeni.

Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. skarbowej

dyrekcyi powiatowej we Lwowie.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 27. listopada 1860.

Rundmachung.

Mro. 17333 - 3977. Am f. f. Staats-Gymnafium ju Fiume ift bie Stelle des Direktors, mit welcher der mit der Zulage von 315 fl. bermehrte Gehalt von 945 fl. oft. M. verbunden ift, in Erledigung Bekommen, für welche demnach auf Grund bes f. t. Unterrichte-Minifterial-Erlaffes vom 30. Ottober 1. 3. Bahl 16193 bis jum 25. De-

dember I. J. der Konkurs ausgeschrieben wird. Die Bewerber um diese Stelle haben ihre mit den hiefür ersforderlichen Dokumenten und mit der Nachweisung über die Kenntniß

der illirischen, beutschen und italienischen Sprache verfebenen, an bas f. f. Ministerium für Kultus und Unterricht zu stillistrenden Gesuche im Bege ihrer vorgesetten Landesbehörden bei ber gefertigten Statthal= terei innerhalb des bezeichneten Konfurstermines zu überreichen.

Bon der f. t. froat. flavon. Statthalterei. Agram, am 13. November 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 17333 - 3977. Przy c. k. gimnazyum rządowem w Fiumie opcóżniła się posada dyrektora, z którą połączona jest placa 945 zł. w. a. z dodatkiem 3!5 zł., i dla obsadzenia jej rozpisuje się na mocy dekretu ministerstwa nauk z 30. października r. b. l. 16193

konkurs po dzień 25 grudnia r. b.

Kompeteńci na te posade mają przedłożyć prosby swoje, stylizowane do c. k. ministeryum wyznań i nauk z załączeniem potrzebnych dokumentów i wykazaniem znajomości języka ilirskiego, niemieckiego i włoskiego za pośrednietwem swoich przełożonych władz krajowych podpisanemu c. k. Namiestnictwu w przeciągu naznaczonego terminu konkursowego.

Z c. k. kroacko-slawońskiego Namiestnictwa.

Zagrabie, dnia 13. listopada 1860.

G dift.

Mr. 8556. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, tag in dem Nachlasse nach Michael Trzeiński der Erbantheil im Betrage von 449 fl. 512/, fr. 28. 21s. ju Gunften bes Ladislaus Zakrzewski im hiergerichtlichen Depositenamte feit bem

Jahre 1819 erliegt.

Nachdem Ladislaus Zakrzewski troh dem, daß er durch Edikte gittit wurde, bis zu der Beit fich um Ausfolgung dieses ihm gebuhrenden Erbtheils nicht gemeldet hat, so wird derselbe und allenfalls deffen Erben nach dem a. h. Patente vom 6. Jänner 1842 Nr. 587 mittelft gegenwärtigen Edikte aufgefordert, in der Frift von Ginem Sahre, sechs Wochen und brei Tagen die Unsprüche auf bie in ber Michael Trzeinskischen Masse zu Gunften bes Ladislaus Zakrzewski erliegen. den Gelder bei diesem Gerichte um so sicherer geltend zu machen, als sonstens diese Gelder ohne weiters für kaduk werden erklärt merden.

Stanisławów, am 17. Oftober 1860.

(2377)Kundmachung.

Mrv. 8602. Bon der Czortkower f. f. Kciebehörde wird hiemit befannt gemacht, daß wegen hintangebung mehrerer Arbeiten jur Hauptreparatur der lat. Kirche und Pfarrbauten in Hussiatyn als:

1) Maurer = und Sandarbeiten sammt Materiale im Betrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 fl. 24 fr.

2) Bimmermannsarbeiten fammt' Materialien . 503 fl. 821/2 fr.

3) Blechbedachung sammt Materiale . . . . 4) Die hiezu nothige Gerüftung fammt Ma-

teriale im Betrage von . . . . . . . . . . . . 299 fl. 451/2 fr. in Summa . 1274 fl. 861/2 fr. in oft. B. eine Offertenverhandlung am 17. Dezember 1860 in ber

Areisbehördekanzlei abgehalten werden wird. Das Praetium fisci wie oben erwähnt wurde 1274 ft. 861/2 fr.,

bas Vadium 127 fl. öft. W.

Die naheren Bebingungen werden am Tage ber Offertenverhand. lung fundgemacht werden.

Von der Czortkower f. f. Kreisbehörde. Zaleszczyk, am 18. November 1860.

# Obwieszczenie.

Nr. 8602. C. k Czortkowska władza obwodowa podaje niniejszem do wiadomości, że dla wypuszczenia niektórych robót reparacyjnych przy łac. kościele i plebanii w Husiatynie, jako to:

1) Robót murarskich i ręcznych razem z materyałem

59 zł. 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. 3) Robót blacharskich "

4) Potrzebnego do tego rusztowania z mateteryałem w kwocie 299 zł.  $45^{1}/_{2}$  c.

razem . . . 1274 zł. 861/2 c. w wal. austr. odbędzie się licytacya za pomocą ofert na dniu 17.

grudnia 1860 w kancelaryi władzy obwodowej. Cena fiskalna wynosi jak wyżej 1274 zł. 861/2 c., a wadyum 127 zł. wal. austr.

Bliższe warunki ogłoszone zostana w dniu licytacyi. Z c. k. Czortkowskiej władzy obwodowej.

Zaleszczyki, dnia 18. listopada 1860.

(1)

(2304)

Mro. 6721. Bom Samborer f. f. Kreisberichte wird allen auf ben, dem herrn Stanislaus Stonecki eigenthumtich gehörigen, im Stryer Rreife gelegenen Gutern Krechowico mit ihren Forderungen vernicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß bie f. f. Grund. Entlaftunge . Bezirte = Rommiffion ju Bolechow mittelft Musfpruches vom 16. Dezember 1854 3. 497 auf Diefe Guter ein Urbarial = Ente fchabigungs = Rapital im Betrage von 16659 ft. 10 fr. RM. ermittelt

Es werden baher fammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber ju biefem Zwede hiergerichis bestehenden Kommission, oder schriftlich burch das Einreichungs = Protofoll diefes f. f. Rreisgerichtes ihre Unmelbungen unter genauer Angabe bes Bor - und Junamens und Wohnortes (Sausnummer) des Unmelders und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe tee Betrages ber angesprochenen Sypothefar - Forderung sowohl bezüglich des Kapitale, als auch der allfälligen Zinsen, insoweit diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn der Unmelber feinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Mamhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eiges nen Sanden geschehene Buffellung, wurden abgefendet werden, um so ficherer bis einschließlich ben 10. Februar 1861 ju überreichen , widrigene ber fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Zeit zur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Urbarial = Entschädigungs - Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werben wird, und bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Intereffenten im Ginne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Nebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs= Rapital überwiesen worden, oder nach Maggabe bes S. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ist.

Aus bem Rathe bes f. f. Krelsgerichtes.

Sambor, ten 21. November 1860.

© dift.

Mr. 8738. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte mirb biemit bekannt gemacht, daß in ber Maffe nach bem Rakowcer gr. f. Pfarrer Nicolaus Dylawski der Betrag von 236 fl. 58 fr. 28. 26. für beffen Erben Nicolaus, Elias, Stefan, Johann und Anton Dylawski, bann für beffen Tochter Anna verebelichte Fedusiewicz feit bem Jahre 1820 im h. g. Deposiernamte fich befindet.

Radbem bie genannten Erben um Ausfolgung biefer Summe bis nun nicht gebeten haben, fo merden biefelben ober ihre etwaigen Erben nach bem a. h. faiferl Patente vom 6. Janner 1842 Mr. 587 aufgeforbert, ihre bieefälligen Unfpruche in ber Frift von Ginem Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen bei biefem Gerichte um fo ficherer geltend gu machen, ale foustens biefer Rachlag obne weiters fur fabut wird erflatt merben.

Stanisławow, am 17. Oftober 1860.

(2281)

Mro. 9287. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merden in Folge Unsuchens ber herren Garabeth und Gabriel v. Prunkul, fattischer Besitzer und Bezugeberechtigte des in der Bukowina liegenden Gutsantheils von Brajestie, behufs ber Buweisung des mit dem Grlaffe ber Bukowinaer f. f. Grundentlastunge - Kommission vom 15. upril 1858 für den obigen Guteantheil ermittelten Urbarial-Entfädigunge. Rapitale pr. 3152 fl. 45 fr. RDl., biejenigen, benen ein Sprothefarrecht auf bem genannten Gatsantheile jufieht, wie auch jene Personen, melde bas Grunt = Gntlaftungs = Kapital aus bem Titel bes eigenen Bezugs= rechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unfprüche langftens bis jum 14. Janner 1861 beim Czernowitzer f. f. Landergerichte ichriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Unmeldung hat zu enthalten:

a) tie genaue Angate tes Wor- und Junamens, bann Wohnories, Saus: Diro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesethlichen Erforberniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beigubringen hat;

b) ten Betrag der angesprochenen Sprothefarforderung sowohl bezunlich des Rapitals als auch ber allfälligen Binfen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen;

bie Beziehung ber angemelbeten Boft, unb

wenn der Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels diefes f. f. Gerichtes hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, mibrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an den Anmelter, u. z. mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eige= nen Santen geschehene Bustellung, murten abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß berfenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, ale wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf das obige Entlastungs , Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis benfolge eingewilligt hatte, tag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehört merden mird.

Der bie Unmelbungefrift Verfaumente verliert auch bas Red! jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erschel nenden Betheiligten im Ginne bes & 5 bes f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter der Voraussehung daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Rapital überwiesen worden, oder im Ginne bes & 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert geblieben ift.

Die Berabfaumung ber zeitgerechten Anmelbung bat in Bezuft auf jene Perfonen, welche bas obige Grundentlaftunge . Rapital aus dem Titel best eigenen Bezuchrechtes anzusprechen glauben, Die rechte liche Folge, daß biefer Kapitalsbetrag den Zuweisungswerbern ohne Anstand wird ausgefolgt werben, und ben Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen bie fattifchen Befitet geltend ju machen.

Mus dem Mathe bes f. f. Lanbesgerichts. Czernowitz, am 31. Oftober 1860.

G d i f t.

Mr. 8982. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte mirb hiemit befannt gemacht, daß in ber Konfuremaffe bee Onuphrius Szeptycki der Betrag von 80 fl. 6 fr. D. D. für ben Gläubiger Anton Gasiewski und respektive für beffen Rechtenehmer tarl Czerkawski seit

dem Jahre 1820 im h. g. Depositenamte erliegt.

Mad bem fid feit biefer Beit ber bezugeberechtigte Carl Czerkawski um Ausfolgung biefer Summe nicht verwendet bat, fo wird ber' felbe ober allenfalls beffen Erben nach tem a. h. faiferl. Patente vom 6. Janner 1842 Dir. 587 mittelft gegenwartigen Edifte aufgeforbert, ibre diekfälligen Unsprüche in der Frist von Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bei biefem Gerichte um fo ficherer geltend gu machen, als sonftene biefe Belber ohne weiters fur fatut merden erklart merben.

Stanislawów, am 17. Oftober 1860.

(2270)© dift.

Dr. 8688. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß in der Konkuremaffe des Onuphrius Szeptyckt für die Grben bes Rribaglaubigere Stefan Hordynski ber Betrag von 150 ft. M. MB. feit bem Johre 1820 im h. g. Depositenamte fich befindet.

Rachdem fich Miemand um Muefolgung biefer Gumme gemelbet hat, fo merben bie Erben bes Stefan Hordyaski nach bem a. b. faif. Patente vom 6. Janner 1842 Der. 587 mittelft gegenwärtigen Ebifte aufgefordert, ihre diesfälligen Anspruche binnen Ginem Jahre, 6 200' den und 3 Tagen bei tiefem Gerichtshofe um fo gemiffer geltend gu maden, als fonftens folche nach fruchtlofem Berftreichen ber festgefet ten Brift für fabut merden ertlart merben.

Stanisławów, am 17. Oftober 1860.

G b i f t. (2274)

Dr. 8413. Bom Stanistawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag gu Gunften ber Daffa des Johann Adam Kalinowski ter Betrag von 897 fl. 22 fr. 2B. 2B. im h. g. Depositen.

amte erliegt.

Rachdem aber biefe Gelber noch aus dem Jahre 1808, ohne baß fich Jemand um Ausfolgung berfelben verwendet hatte, im h. g. Depositenamte erliegen, so werden die Erben des genannten Erblaffers nach bem a b. faiferl. Patente vom 6. Janner 1842 Rr. 587 mittelf gegenwärtigen Gbifte aufgeforbert, ihre biesfälligen Unsprüche in ber Brift von Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um fo ficherer bei Diesem Gerichtshofe geltend ju machen, ansonsten dieser Rachlag ohne meitere für fabut erflart merten mirb.

Stanislawdw, am 17. Oftober 1860.

(2273)C d i f t.

Dr. 8414. Bom Stanistawower f. f. Rreisgerichte mird hiemit befannt gemacht, daß in ber Thaddaus Wegierskischen Maffe bie auf die, bem Bohnorte nach unbefannten Grben, ale: Anton und Martin Wegierskie, bann Ludovika Nago und auf den zu der Zeit icon verftorbenen Thomas Wegierski entfallenden Erbtheile im Befaminibes trage von 964 fl. 20 fr. 28. 28. im h. g. Depositenamte fich befinden.

Da nun die genannten Erben um Ausfolgung biefer feit einem halben Sahrhunderre erliegenden Gelber nicht angefucht haben, fo mer! den diefelben oder ihre wie auch die Erben bes Thomas Wegierski mittelft gegenwärtigen Gbifis aufgeforbert, ihre biesfalligen Uniprude in ber Frist von Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen bei biefem Gerichte um fo ficherer geltend ju machen, ale fonftene biefer Radias ohne weiters für tabuf erflart werben wirb.

(2302)G b f f t.

Rr. 10506. Bom Czernowitzer f. k. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Aron Stromer und Georg Skraba als Rechtsnehs mern der Nikolai Baloscheskulichen Erben und fattifchen Bezugeberech tigten bes einft Nikolaus Baluszeskul'ichen Untheile, von bem in bet Bukowina liegenden Gute Unter-Stanestie am Czeremosz behufs det Buweisung bes mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunges Kommission vom 17. Juli 1858 Rr. 815 für bas obige Gut bemil-ligten Vorschußes auf bas Urbarial-Entschabigungs-Kapital pr. 1615 ft. RM., sowohl diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf dem genannten

Gute zusieht, ale auch jene britte Personen, welche jenes Kapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit aufsgesordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens bis zum 15. Februar 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Unmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe tes Bor- und Zunamens, bann Wohnortes, Saus-Aro. des Anmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisitte Vollmacht beizubringen bat;

h) ben Betrag ber angesprochenen Sppothekar-Forderung sowohl bezüglich des Rapitals als auch ber allfälligen Zinsen, in soweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemelbeten Boft, und

d) wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels tieses f. f. Gerichts hat, die Namhastmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelber und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Handen geschehene Zustellung würden abgesendet werden. Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derseniac, der die Anmel-

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelbung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt hätte, daß er ferner bei ber Verhandlung nicht

weiter geboit merben mirb.

Der die Anmelbungsfrist Versäumende vorliert auch das Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheizinenden Betheiligten im Sinne des S.5 des kaiserl. Patentes vom 27. September 1850 getroffenes lebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des kaiserl. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Voden versichert geblieben ist.

Die verabsaumte Anmelbung von Seite jener Interessenten, welche bas Entschädigungs-Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hat die rechtliche Folge, daß das Grundentlasstungs-Rapital den einschreitenden fattischen Besisern ohne weiters würde ausgefolgt werden, und den Prätendenten lediglich vorbehalten bleibt, ihre Ansprüche gegen die faktischen Besiger geleend zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 31. Oftober 1860.

Mro. 8776. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird hiemit fund gemacht, daß in der Konkursmasse bes Andreas Folkasz zu Gunsten ber Eheleute Josef und Josefine Kratofil der Betrag von 178 fl. 39 fr. WW. seit dem Jahre 1810 im h. g. Depositenamte sich besindet.

Nachbem sich die genannten Cheleute dießfalls bis nun nicht gemeldet haben, so werden dieselben und allenfalls ihre Erben nach dem a. h. fais. Patente vom 6. Jänner 1842 Nro. 587 mittelst gegen-wartigen Edikts aufgefordert, ihre Ansprücke in der Frist von Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tage bet diesem Gerichte um so sicherer geltend du machen, als sonstens diese Gelder ohne weiters für kaduk werden erklärt werden.

Stanisławow, am 17. Oftober 1860.

(2286) Rundmachung. (1)

Mro. 5806. Bu Folge hohen Kriegeministerial - Erlages Abth. 12. Mr. 4301 vom 25. d. Mts. werden behufs Sicherstellung bes bei ben Verpflegemagazinen im Benezianischen erforberlichen Kummelsaamens beim hiesigen Landes General-Rommando Lieferungsofferte angenommen.

Diese Offerte, worüber sich das h. k. f. Kriegsministerium bie Entscheidung vorbehalten hat, müssen übrigens mit zwei, je ½ Seitel beiragenden und vom Offerenten gesiegelten Musterproben und dem für das offerirte Quantum entsprechenden zehnperzentigen Badium, welches bei dem General-Kommando oder einem Verpstegs. Magazine erleat werden kann, belegt sein; das Offert muß weiters das sogleich, dann das im Verlaufe der nächstfolgenden Monate bis Ende März 1861 in gleichen Naten abzuliefernde Quantum, endlich den Preis und die Abliesserungsstazion genau enthalten und längstens die 15. Dezember d. S. direkte hieher eingereicht werden.

Unfauzionirte Offerte und überhaupt solche, welche ben vorste-

benden Bedingniffen nicht entsprechen, bleiben unberücksichtiget.

Unternehmungeluftige werden jur Theilnahme an diefer Lieferung biemit aufgefordert.

Nom f. f. Landes-General-Rommando. Lemberg, am 29. November 1860.

Uwiadomienie.

Nr. 5806. W skutek rozporządzenia wysokiego ministerstwa wojny z dnia 25. b. m. oddziału 12go l. 4301, będą w celu zabez-Pieczenia kminku dla magazynów w prowincyi Wenecyi potrzebnego, w tutejszej krajowej komendzie jeneralnej oferty dostawy przyj-

Do tych zaś ofert, których rozstrzygnienie wysokie c. k. Ministeratwo wojny sobie zastrzega, muszą być dwie próbki dostawiać mającego kminu, a każda 1/2 seidla wynosząca i od kontrahenta

opieczętowane, przyłączone i przez tego odpowiednie wadyum, do ilości dostawy stosowne po 10% dołączone, któreto wadyum w jeneralnej komendzie albo w którymkolwiek magazynie liwerunkowym złożone być może.

W ofercie musi być dokładnie wymieniona ilość dostawiać się mającego kminku i czas, a to: ile zaraz, a ile w przeciągu przyszłego miesiąca aż do ostatniego marca 1861 r. w równych ratach dostawioną będzie, tudzież cena i miejsce dokąd dostawiać chce i takowa oferta najdalej do 15. grudnia b. r. bezpośrednio tutaj przysłaną być ma.

Oferty bez kaucyi a szczególnie takowe, które wbrew pomienionych kondycyi sporządzone i nadestane będą, niebedą zupełnie

uwzględnione.

O czem wszystkich do pomienionej dostawy chęć mających niniejszem wzywa się.

Od c. k. krajowej jeneralnej komendy. Lwów, dnia 29. listopada 1860.

Niro. 9286. Bom Czernowitzer k. k. Landesgerichte werden in Folge. Ansuchens der Gebrüder Gabriel und Garabeth v. Prunkul Bezugsbeztechtigte der in der Bukowina liegenden ehedem Manolaki v. Popowicz'schen nunmehr den Bittstellern gehörigen Antheile des Gutes Brajestio Behufs der Zuweisung des mit dem Erlasse der Bukowinaer k. k. Grundentslasungs-Fonds Direkzion vom 3ten Juli 1860 J. 607 für obige Gutsantheile festgestellten Urbarials Entschädigungs-Kapitals pr. 1908 fl. 50 fr. KM., diesenigen, denen ein Hopothekarrecht auf dem genannten Gute zusieht, so wie sene dritte Personen, welche aus dem Titel bes eigenen Bezugsrechtes auf das obige Entschädigungskapital Ansprüche erheben zu können glauben, hiemit aufgesordert, ihre Forberungen und Ansprüche längstens bis zum 15. Jänner 1861 beim Czernowitzer k. k. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Vor- und Zunamens, dann Wohnortes, Hausnummer des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesehlichen Erfordernissen versehene und legalisite Vollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Hypothefar=Forderung sowohl bezüglich des Rapitals, als auch der allfälligen Zinsen, in soweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen;

c) bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft, und bes For-

berungerechtes felbft, endlich

d) wenn der Anmelber seinen Aufenthalt außerhalb des Sprensgels dieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hiersorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtslichen Verordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen händen geschehene Zustellung, würden absgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmels dung in obiger Frist einzubringen unterlassen würde, so angesehen werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlasungs-Ropital nach Maßgabe der ihn treffenden Reishenfolge eingewilliget hätte, und daß er bei der Verhandlung nicht weis

ter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrist Bersaumende verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den ersscheinenden Berheiligten im Sinne des S. 5 des k. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Boraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des k. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bosben versichert geblieben ist.

Für diesenigen britten Personen, welche aus dem Titel des ihnen zukommenden Bezugsrechtes Ansprüche auf dieses Entlastungskapital geltend machen wollen, hat die unterlassene Anmeldung die gesehliche Folge, daß dieses Kapital den einschreitenden Begugsberechtigten, insomeit dasselbe den Sypothekargläubigern nicht zugewiesen werden sollte, zugewiesen wird, und den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre Ansprüche gegen die faktischen Bester und nur in Ansehung des ihnen zugewiesenen Theils des Entlastungskapitals geltend zu machen.

Alus bem Rathe bes f. t. Landesgerichte.

Czernowitz, am 19. Oftober 1860.

(2247) E d i k t. (3)
Mro. 11931. Von dem k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird
dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Josef Garkisch mit
biesem Edikte bekannt gemacht, daß die Louis und Anton Mikulische Kridamassa sub praes. 24. August 1860 Zahl 11931 ein Gesuch um
exekutive Intabulirung oder sonst Pränotirung der Wechselsumme pr.
103 st. 4 kr. öst. W. sammt 4% Zinsen als Superlast auf der im
Passipstande von Kostestie dom. tom. 1. pag. 248. n. VI. ad Nro. exhibt.
9309. für Josef Garkisch haftenden Schulbsumme von 700 st. KW.

sammt 5% Zinfen angebracht. Da ber Bohnort bes Josef Garkisch unbekannt ift, so wird bemfelben ber Abvokat Dr. Reitmann auf seine Gefahr und Rosten zum Aurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheid bes

Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 27. Oftober 1860.

4 4

Mro. 2291. Dom f. f. Bezirisamte als Gericht zu Buczacz wird, ta die anläßlich der Hereinbringung der durch Berisch Hoffwan mittelst Kompremiß Epuuches vom 24. April 1855 ersiegten Forderung von 190 st. KM. oder 199 st. 50 fr. öst. M. s. zur erstutiven Feiltiethung tes dem Besiegten Itzig Wechsler gehörigen sechsten Theils der zu Buczacz CNr. 89 St. gelegenen Realität bestimmten Termine fruchtlos verstrichen sind, zur Hereinbringung des noch schuldigen Restdertages von 91 st. KM. oder 95 st. 55 fr. öst. W. die weitere eresuitre Feildiethung des gedachten Sechstheils der Realität CNr. 89 St. tewisligt, und hiergerichts in drei Terminen, und zwar: am 10. Dezember 1860, am 10. Jänner 1861 und am 12. Februar 1861 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehens den Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schähunges werth dieser Realität pr. 165 fl. 371/2 fr. oft. 28. angenommen.

2) Jeter Kauslustige ist verbunden 10% Badium, b. i.: den Betrag von 16 fl. 53 fr. öfterr. Währ. zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten hingegen nach beenbigter Feilbiethung rückgestellt werden wird.

3) Sollte biefer Realitätsantheil in ben zwei erften Terminen nicht über oder menigstens um den Schähungswerth veräußert werden können, so wird berselbe in dem letten Termine auch unter bem

Schähungewerthe hintangegeben merben.

4) Der Ersteher ift verbunden den Raufschilling mit Einrechnung bes Badiums binnen 30 Tagen nach Rechtefraftigmertung des den Lizitazionsaft bestätigenden Bescheibes oder falls der Exeluzionsführer seine Forderung bei dem Ersteher belassen wollte, was durch Beibrins gung einer rechtsförmlichen Urfunde zu beweisen ist, nur den Restaufsschilling hiergerichts zu erlegen.

5) Sollte der Ersteher der ad 4 sipulirten Bedingung nicht nachkommen, so wird gemäß S. 451 G. D. auf bessen Rosten und Gefahr eine Relizitazion ausgeschrieben, und gedachter Realitätsantheil an einem einzigen Termine auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden.

6) Dem Ersteher wird gleich, nachdem er sich ausgewiesen haben wird, ben Bedingungen Genüge geleistet zu haben, bas Eigenthumedestret ausgesertigt, er in ben physischen und Tatularbesit bieses Realistätsantheils eingeführt, bie auf bemfelben hastenden Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Rauflustige können beim hiergerichtlichen Grundbuche rucksichte lich ter dieser Realität anklebenden Lasten, und beim Buczaczer f. f. Steueramte ruchsichtlich der Abgaben die Ueberzeugung sich verschaffen, auch fieht es ihnen frei mährend den Amtestunden in den Schähungesaft Einsicht zu nehmen.

Wovon bie Partheien zu eigenen Sanben, und die erst später an die Gewähr gelangenden Gläubiger durch ten gerichtlich aufgestellten Kurator Majer Stern durch Edikt verständigt werden.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Buczacz, ben 10. September 1860.

(2249) © 5 i f t. (3)

Mro. 3322. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaroslau wird bekannt gemacht, daß über das sammmtliche Vermögen des Galstanteriewaarenhandler Ignatz Bajan mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 30. Juli 1859 Zahl 1739 der Konkurs verhängt worden ist

Rachdem bas dießfällige Sbift ber Viener Zeitung nicht einges schaltet worden ift, so wird ein neuer Termin zur Anmeldung der Forsberungen bis 30. Jänner 1861 festgesett, bis zu welchem alle diesenigen Gläubiger, welche ihre Forderungen noch nicht angemeldet haben, dieselben gegen den nunmehrigen Massavertreter Abr. Dr. Chamajdes in Jaroslau anmelden sollten, widrigens sie von dem vorhandenen oder etwa zuwachsenden Vermögen, so weit solches die rechtzeitig sich ansmeldenden Gläubiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Nassa besindliches Gut habenden Eigenthums oder eines ihnen zugestehenden Kompensazionsrechtes abgewiesen, und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Massa angehalten werden würden, ferner haben sämmtliche Gläubiger zur Wahl eines Bermögensverwalzters und Kreditorenausschuses am 17. Jänner 1861 um 10 Uhr Vormittags zu erscheinen, widrigens die Abwesenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden als beitretend anzusehen sind.

Jaroslau, am 10. November 1860.

Mro. 45949. Nom f. f. Lemberger Landes als Handels und Wechselgericht wird hiemit kund gemacht, daß Ignatz Lilien tie Gessellschaftssitma "F. J. Kremser & Comp." für eine Handlung mit Papiers, Schreibs und Zeichens Materialien am 15. November 1860 protokollirt hat.

Lemberg, ben 22. November 1860.

(2260) Lizitazions : Ankündigung. (3)

Nr. 9000. Zur hintangabe der mit h. Statthaltereis Erlasse vom 30. September 1860 3. 42140 genehmigten Anschaffung der Grenzsfäulen längst der Grenze des Zokkiewer Kreises gegen Rußland wird am 6. Dezember I. J. eine Lizitazions Berhandlung in der freisbeshördlichen Amtskanzlei um 9 Uhr Früh abgehalten werden.

Die Gefammtsumme bes geprüften Anschaffungspreises beträgt

4113 fl. 721/2 fr. öft. Bahr.

Die Ligitazionsluftigen werben mit einem 10% Babium ju erf scheinen eingeladen, wo ihnen bie Lizitazione- und übrigen Bebingnisse werden befannt gegeben werden.

Sollte an bem gedachten Termine fein Unternehmungsluftiger erscheinen, so wird bie Berhandlung am 13. und 20. Dezember i. J. wiederholt vorgenommen werden, hingegen bei Erzielung eines gunstiegen Resultates an dem ersten Termine wird keine weltere Bersteigerung statisinden.

Zolkiew. am 22. November 1860.

### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 9000. W celu wypuszczenia rozporządzeniem wysokiego Namicstnictwa z dnia 30. września b. r. do 1. 42140 zezwolonego sporządzenia słupów granicznych wzdłuż granicy obwodu Zółkiewskiego ku Rosyi, odbędzie się na dniu 6. grudnia b. r. licytacya w kancelaryi urzędu obwodowego o 9. godzinie zrana.

Suma ogółowa przedsiębierstwa wynosi 4113 złr. 721/2 cent.

wal. austr.

Mających chęć licytowania zaopatrzonych w 10%we wadyum zaprasza się, gdzie im reszta warunków oznajmiona zostanie.

W razie gdyby żaden przedsiębierca na pomienionym dniu się nie zgłosił, to się odbędzie powtórna licytacya 13. i 20. grudnia t. r., jeżeli zaś na pierwszym terminio skutek pożądany osiągnięty zostanie, to żadnej dalszej licytacyi nie będzie.

Zółkiew, dnia 22. listopada 1860.

(2263) Kundmachung. (3)

Mr. 16701. Nachdem bie am 20. d. M. abgehaltene Offertversbandlung megen Verpachtung des 60% Gemeindezuschlags von gestranten geistigen Getränken in Gliniany für die Zeit vom 1. November 1860 bis Ende Oktober 1861 zu keinem günstigen Refultate geführt, so wird hiemit eine neuerliche am 10. Dezember 1860 abzushaltende Offertverhandlung ausgeschrieben.

Der Ausrusspreis beträgt 1665 fl. öft. Währ. — Schriftliche wohl versiegelte und mit dem 10% Babium belegte Offerten sind bis jum 10. Dezember 1860 6 Uhr Abends beim Glinianyer f. k. Bezirks-amte einzubringen, wo auch bie näheren Bedingungen eingesehen wer-

en fonnen.

Die Entstegelung ber Offerten erfolgt am 11. Dezember 1860. Die f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 26. November 1860.

# Obwieszczenie.

Nr. 16701. Ponieważ licytacya względem wydzierzawienia 60% dodatku gminnego od trunków spirytusowych w Glinianach od 1. listopada 1860 do ostatniego pażdziernika 1861 na dniu 20. b. m. odbyta do pożądanego celu nie doprowadziła, rozpisuje się niniejszem powtórna na dniu 10. grudnia r. b. za pomocą ofert odbyć się mająca.

Cena wywołania 1665 złr. wal. austr. — Pisemne należycie zapieczętowane w 10% wadyum zaopatrzone oferty mają być do 10. grudnia 1860 6. godz. po południu do c.k.urzędu powiatowego w Glinianach wniesione, gdzie też bliższe szczegóły powziąść można. Rozpieczętowanie ofert nastąpi dnia 11. grudnia 1860.

Złoczow, dnia 26. listopada 1860.

(2254) Ogłoszenie. (3

Podpisany notaryusz jako komisarz sądowy w porozumienia z wydziałem wierzycieli kupca Stanisławowskiego Jana Aussetz, wzywa niniejszem wszystkich wierzycieli tegoż, aby w celu przedsięwzięcia ugody w skutek ogłoszonego przez c. k. sąd obwodowy Stanisławowski dnia 29. października 1860 do l. 11224 zgodnego postępowania, pretensye swoje przeciw rzeczonemu Janowi Aussetz z jakiegobądź prawnego tytułu najdalej do dnia 25. grudnia 1860 z załączeniem dowodów, podpisanemu na piśmie oznajmili, w przeciwnym razie bowiem, w razie zawarcia ugody, zaspokojenia swego z majątku zgodnemu postępowaniu podlegającego nieotrzymają, jezeli ani prawo własności ani prawo zastawu im nie przysłuża i dłużnik od wszelkiego zobowiązania względem nie zgłaszających się wierzycieli uwolnionym będzie.

Stanisławów, duia 22. listopada 1860.

Władysław Starzewski, c. k. notaryusz.

(3) Obwieszczenie.

Nr. 9416. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, że ustęp 3ci na mocy uchwały z dnia 3. października 1860 do l. 7050 numerami Dziennika urzedowego do Gazety Lwowskiej 252, 253 i 254 ogłoszonego edyktu lieytacyjnego dóbr Pakoszówki i Lalin w Sanockim obwodzie położonych że najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, od 3/4 części ceny kupna po 5 od sta, począwszy od odebrania w fizyczne posiadanie kupionych dóbr Pakoszówka i Lalin, do depozytu sądowego składać, zmienia się w ten sposób, że najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, od 2/3 części ceny kupna procenta po 5 od sta począwszy od odebrania w fizyczne posiadanie kupionych dóbr Pakoszówka i Lalin do depozytu sądowego składać.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 14. listopada 1860.